## Nº 259.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend, den 29. Oktober 1831.

Subhastationspatent. Theilungshalber soll das, den Erben der Jakob und Susanna Jaskowskischen Scheleute gehörige, zu Schwersenz unter Mo. 151 belegene Wohnhaus nebst Obst- und Gemusegarten, gerichtlich auf 132 Athl. 23 sgr. 4 pf. abgeschätzt, meistbietend verkanft werden. Der Bietungstermin sieht auf den 17. Dezember c. Bormittags um ro Uhr vor dem Landgerichs-Math Brückner in unserm Instruktions-Zimmer an.

Rauf- und Besitzsählge werben vorgeladen, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Pofen ben 7. Juli 1831.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Patent subhastacyiny. Celem ułożenia działów nieruchomość pod
liczbą 151. w Swarzędzu położona,
do sukcessorów Jakóba i Zuzanny Jaskowskich małżonków należąca, z domu mieszkalnego, sadu i ogroduskładaiąca się, sądownie na 132 Tal. 23
sgr. 4 fen. otaxowana, naywięcey daiącemu przedana bydź ma. Termin
zawity na dzień 17. Grudnia r.
b. przedpołudniem zrana o godzinie
10. przed Konsyliarzem Sądu Ziem.
Brückner w izbie instrukcyjney Sądu
naszego wyznaczony został.

Chęć kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 7. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Poiktalcitation. Nach bem Atteste ber Königlichen Regierung hieselbst vom 18. September c. ist ber Auskultator Felix Oponisius Laszczewski aus Posen aus ber hiesigen Provinz in das Konigreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fiefus, Ramens bes Schul= und Ablbfungs = Fonds ber Proving Pofen, haben wir daher einen Termin auf ben 3. Dezember c. Pormittags um 10 Uhr vor bem Land= gerichte-Affeffor v. Bener in unferm Parteienzimmer gur Berantwortung über fei= nen, gegen die Borfdrift bes S. 127 Thi. 2 Tit. 17 bes Allgem. Landrechts, ber Berordnung bom 15. September 1818 und bes vom hiefigen Roniglichen General : Commando und herrn Dber= Prafibenten am 21. December 1830 auf Allerhochsten Befehl Gr. Majestat bes Ronigs erlaffenen offentlichen Aufforberung, verübten Mustritt, angefett, ju welchem ber Ausfultator Felix Dhonifius. Lafzezewski mit ber Aufforberung porgeladen wird, entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich julafigen Bevollmachtigten zu erscheinen, im Fall feines Musbleibens aber zu gewärtigen, baß gemäß S. 3 ber Berordnung vom 15. September 1818, ber §§. 469 und 470 Ill. 2 Tit. 20 des Allgem. Landrechts und ber Allerhochften Rabinetsorbre vom 6. Februar c. auf Confiscation feines ge= fammten beweg- und unbeweglichen, ges genwartigen und gufunftigen Bermogens erkannt, und daffelhe auf Grund der Ale

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszey Królewskiey Regencyi z dnia 18. Września r. b. oddalił się z prowincyi tey i przeszedł do Królestwa Polskiego Auskultator Felix Dyonisyusz Łaszczewski z Poznania.

Na wniosek wiec Fiskusa w zastępstwie funduszu Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudniar. b. przed poludniem o godzinie 10. przed deputowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Ur. Beyer w naszéy izbie dla stron, na który Auskultatora Łaszczewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego stanał i się usprawiedliwił, dla czego przeciw przepisu S. 127. Cz. 2. Tyt. 17. i ustawy z d. 15. Września 1818. i publicznéy Król. kommendy generalnév i naczelnego prezesa z dnia 21. Grudnia 1830. w skutek naywyższego rozkazu Królewskiego wydanych, do Królestwa Polskiego przeszedł, inaczey bowiem na mocy S. 3. ustawy z d. 15. Września 1818. r. S. 469. i 47c. Cz. 2. Tyt. 20. powsz. prawa kraiow. paywyższ. rozkazu gabinetowego z d. 6. Lutego 1831, caly maiatek iego teraznieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy skonfiskowanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego zdnia 26. Kwietnia 1831.

lerhochsten Cabinetbordre vom 26. April 1831 bem Schul- und Ablbsungs-Fonds ber Proving Posen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 21. Oftober 1831.

funduszowi Wielkiego Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienia spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 21. Paździer. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung. Daß ber Regierungs-Sekretair Roch Hyacinth Miel, carzewicz und bessen Chefrau Cornelia Ludovica geborne Czochron, nachbem Lettere für volljährig erklärt worden, auf Grund der gerichtlichen Verhandlung vom 30. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer She ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 19. September 1831. Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie. Jako sekretarz Regencyi Roch Hiacynt Mielcarzewicz i małżonka iego Kornelia Ludowika z Czochronów zostawszy ostatnia udoletnioną, na mocy aktu Sądowego z dnia 30. Czerwca r. b. wyłączyli między sobą wspolność maiątku i dorobku, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 19. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Jum Verkauf bes im Inowraclawschen Kreise, in bem Dorze Bronislaw, Umts Strzelno, belegenen, ben Unna Carolina und Johann Krieselschen Sheleuten gehderigen, auf 2092 Athl. 16 fgr. 8 pf. absgeschätzten Erbpachtsmuhlengrundstücks, steht im Wege ber nothwendigen Subshastation ein Vietungstermin auf

Do sprzedaży wieczysto dzierzawnego młyna w powiecie Inowrocławskim w Bronisławiu amtu Strzelińskiego położonego, małżonkom Kriesel należącego, na 2092 tal. 16 sgr. 8 fen. ocenionego, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyine na ben 17. September c., ben 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 21. Januar 1832, vor dem herrn Kammergerichts Uffeffor v. Ingersleben Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 26. Mai 1831. Ronigl, Preuß. Landgericht,

dzień 17. Września r. b., dzień 19 Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Stycznia 1832., zrana o godzinie 8. przed Ur. Ingersleben Assessorem w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

randigmit, wherebox 5 5000 dappers all own

Dekanntmachung. Es werden alle, welche aus der Dienstverwaltung des bei dem Friedensgericht zu Schubin angestellt gewesenen und an das Königl. Landgericht zu Fraustadt versetzten Hispeuch kaben, hierdurch aufgefordert, solche binnen 3 Monaten bei uns anzumelden, widrigenfalls demselben die von ihm deponirte Amts-Caution mit dem Cautions-Instrumente ausgellesert und jeder später angemeldete Anspruch blos an die Person des Hilfs-Executors Kroll gewiesen wers den wird.

Bromberg ben 17. October 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Wzywa się ninieyszem wszystkich, którzy z urzędowania byłego Exekutora Sądu Pokoju w Szubinie, Karola Krolla, teraz do Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie przeniesionego, pretensye maią, ażeby takowe w przeciągu trzech miesięcy nam oznaymili, gdyż w razie przeciwnym deponowana przez tegoż Krolla kaucya, onemuż wraz z instrumentem kaucyinem wydaną, a każda późniey zameldowana pretensya tylko do niego wskazaną zostanie.

Bydgoszcz d. 17, Październ. 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Editralcitation. Der Roch Je= hann Bitfowefi und ber Schuhmacher= geselle Thomas Kapczynski, beibe aus Lenger, Birnbaumer Rreifes, und ber Bediente Frang Tomafzewefi aus Die= mierzewo beffelben Kreifes, find, nach bem Atteft ber Konigl. Regierung gu Dofen, nach bem Konigreich Polen aus= getreten, und haben fich binnen ber in ber Allerhochsten Rabinetsordre bom 6. Kebruar c. bestimmten Frift nicht geftellt, um über ihren Austritt Rechenchaft zu Dieselben werden daher auf bie von bem Schul= und Ablbfunge = Fonde ber Proving Pofen angebrachte Confiecatione=Rlage hiermit aufgefordert, fich in bem am 18. November c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichts = Rath Fleischer in unserm Par= teienzimmer anftebenben Termine entweber perfonlich ober burch einen Bevoll= machtigten zu melben und fich über ihren ordnungswidrigen Austritt gu verant= morten.

Bei ihrem ungehorsamen Ausbleiben haben sie zu erwarten, bag in Gemäßeheit der gedachten Kabinetsordre ihr gessammtes bes und unbewegliches Bermdsgen konfiscirt und dem gedachten Fonds in Gemäßheit der Cabinets-Ordre vom 26. April c. zuerkannt werden wird.

Meferit ben 28. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Jan Witkowski kucharz i Tomasz Kapczyński szewczyk, obydway z Łęzec powiatu Międzychedzkiego, niemniey Franciszek Tomaszewski lokaj z Niemierzewa także powiatu Młędzychodzkiego prześli podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu do Królestwa Polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia niestawili się.

Zapozywaią się przeto w skutek skargi konfiskacyjney przez fundusz szkolny i ablucyjny prowincyi Poznańskiey podaney ninieyszem aby na terminie na dzień 18. Listopada r. b. godzinę 9. zrana przed delegowanym Sędzią Fleischer wyznaczonym w izbie naszey stron, osobiście lub przez pełnomocników, stanęli i z przeyścia swego porządkowi prawa sprzeciwiaiącego się, wytłomaczyli się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, czeka ich, iż stósownie do
wspomnioney ustawy gabinetowey,
całki ich ruchomy i nieruchomy maiątek na skarb zaiętym i wspomnionemu funduszowi na mocy rozkazu
gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r.
b. przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 28 Sierpnia 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Poittalcitation. Der Regierungs= Conducteur Abam Ramineti aus Bollftein, Bomfter Rreifes, ift, nach bem Atteffe ber Ronigl. Regierung zu Pofen, nach bem Ronigreich Polen ausgetreten, und hat fich binnen ber, burch die Aller= hochfte Cabinetsorbre vom 6. Februar c. beftimmten Frift nicht geftellt, um über feinen Austrict Rechenschaft zu geben. Derfelbe wird baher auf bie von bem Schuls und Ablofunge-Fonde der Proving Pofen angebrachte Confiscations = Rlage hiermit aufgeforbert, fich in bem am 10. December c. Bormittags um 9 Uhr por bem herrn Landgerichte = Rath Aleischer in unferm Parteienzimmer anfiehenden Termine perfonlich zu melden, und uber feinen ordnungemibrigen Quetritt zu verantworten.

Im Falle bes ungehorfamen Ausbleisbens hat er zu gewärtigen, baßein Gesmäßheit der gedachten Cabinetsordre sein gesammtes bewegliches und unbewegliches, gegenwärtiges und zukunftiges Bermögen confiscirt und dem gedachten Fond in Gemäßheit der Cabinetsordre vom 26. April c. zuerkannt werden wird.

Meferig ben 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht. Zapozew edyktalny. Regencyiny miernik Adam Kaminski z Wolsztyna, powiatu Babimostkiego, przeszedł podług attestu Król. Regencyi w Poznaniu do Królestwa polskiego i w czasie przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 6. Lutego r. b. oznaczonym, do wytłómaczenia się z swego przeyścia nie stawił się.

Zapozywa się przeto wskutek skargi konfiskacyjne przez fundusz szkólny i ablucyjny prowincyi Poznańskie y podane y ninieyszem, aby na terminie na dzień ro. Grudnia r. b. o godz. 9. zrana przed deputowanym Sędzią Fleischerem wyznaczonym, w izbie naszey stron osobiście lub przez pełnomocnika stanął i z przeyścia swego iako prawusprzeciwiaiącemu, wytłómaczył się.

W razie nieposłusznego niestawienia się, czeka go, iż stosownie do
wspomnieney gabinetowey ustawy
całki iego ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątek na skarb
zaiętym i rzeczonemu funduszowi
na mocy rozkazu gabinetowego z dn.
26. Kwietnia r. b. przysądzonym zostanie.

Międzyrzecz d. 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalvorladung. Dem gewe= fenen Silfe-Exefutor bes Friedensgerichts gu Chodziesen, Michael Rruger, foll bie bestellte Caution gurudgegeben merben. Es merben baber alle biejenigen, welche aus feiner Umteverwaltung Unfpruche an ihn zu machen haben, zu bem auf ben 26. November 1831 Bor= mittags 8 Uhr vor bem Referendarins Aroll angesetten Termine vorgelaben, um folche anzuzeigen und nachzuweisen, unter ber Warnung, baf fie nach frucht= losem Ablaufe bes Termins ihrer Un= fpruche an die Caution verluftig fenn und blos an bie Perfon bes Rruger verwiesen werben follen, biefem auch die Caution gurudgegeben werden wird.

Schneibemuhl b. 5. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Kaucya przez Michała Krüger byłego pomocnika exekutora przy Sądzie Pokoiu w Chodzieżu złożona temuż zwróconą być Wzywamy zatem wszystkich tych, którzy z czasu urzędowania iego iakowe do niego mieć mogą pretensye, aby takowe w terminie na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie o. przed W. Referendaryuszem Kroll wyznaczonym, podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tegoż kaucya Michałowi Krüger wydaną być ma i z pretensyami swemi li do osoby odesłanemi zostana.

w Pile dnia 5. Września 1831.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die Vefugniß zur Unterhaltung der Kahnüberfahrt über den Warthe-Fluß, von der Vorstadt Grasben nach dem Städtchen, soll für das Jahr 1832 am 3. November c. Mittags um 11 Uhr im rathhäuslichen Sessions = Zimmer an den Meistbietenden verpachtet werden.

Licitationsfähige Intereffenten werben hierdurch aufgefordert, an dem gedach= ten Termine ihre Gebote abzugeben.

Posen ben 15. October 1831. Der interimistische Ober-Burgermeister Behm. Obwieszczenie. Prawo utrzymywania przewozu przez rzekę Wartę od przedmieścia Grobla do Miasteczka na rok 1832, dnia 3. Listopada r. b. o godzinie 11. na ratuszu w izbie sessyonalnéy drogą publicznéy licytacyi naywięcéy daiącemu wydzierzawionem zostanie.

Licytantów ninieyszém wzywam, aby w rzeczonym terminie licyta swe podali.

Poznań d. 15. Października 1831. Zastępca Nadburmistrza Behm. Montag ben 7. November c. Morgens um 9 Uhr werde ich auf dem hiefigen Gerichteschlosse einen ganz- und einen halbbedeckten Wagen, Geschirr und wier englisirte Wagenpferde an den Meiste bietenden verkaufen.

Pofen ben 27. September 1831.

Rrauthofer, Referendarius.

W poniedziałek dnia 7. Listopada zrana o godzinie 9. sprzedawać będę w tuteyszym zamku sądowym dwa powozy, ieden całkiem, drugi pół pokryty, szory i cztery anglizowane konie a to naywięcey daiącemu.

Poznań d. 27. Września 1831. Krauthofer, Referendaryusz.

Bekanntmachung. In Gemäßheit eines mir gewordenen Auftrages werde ich, wie dies bereits früher geschehen ist, auf Hohe der mir überwiesenen Fonds, verloosete Partial Dbligationen und Pfandbriese des Königreichs Polen, imgleichen bereits fällig gewesene Zins - Coupons, von den diesseitigen Eigenthümern, vom 1. November d. J. ab, Bormittags von 9 bis 12 Uhr, mit 97 Atl. preuß. Courant baar für 600 Fl. poln. einlösen, welches ich hierdurch zur bssentzlichen Kenntniß der betheiligten inländischen Interessenten bringe.

Berlin ben 15, October 1831. F. M. Magnus, No. 46. Behrenftrage.